

# Moses entlarvt

Die Wunder Mosis als luftelektrische Borgänge

nou

Konradin Aller

Zeichnungen:

Werner Graul

## Werner Graul — Bildbücher

Wustrow bei Wesenberg i. Meckl.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Aberssehung und der Verfilmung, vorbehalten. Copnright 1936 by Werner Graul — Bildbücher, Wustrow bei Wesenberg i. Meckl.

Druck und Verlag: Rotadruck, Buchdruckerei und Verlagsgesellschaft m.b. H., Verlin SW 68.

#### Vorwort

In den prosaischen Schriften Friedrich Schillers sindet sich in dem Kapitel "Die Sendung Moses" der Satz: "Wollte Moses seine Sendung rechtsertigen, so mußte er sie durch Wundertaten unterstützen. Daß er diese Taten wirklich verrichtet habe, ist wohl kein Zweisel. Wie er sie verrichtet habe, und wie man sie überhaupt zu verstehen habe, überläßt man dem Nachdenken eines jeden." — Ich habe darüber nachgedacht und dann die elektrophysikalischen Grundlagen der Wunder Mosis in dieser Schrift beschrieben. Eine Einmengung in religiöse Fragen liegt mir völlig ferne, es ist mir lediglich darum zu tun, Moses so zu schildern, wie ich ihn sehe. Was für und wider meine Auffassung spricht, möge der Leser im Wege der Werner Graul-Vildbücher an mich gelangen lassen, damit eine etwaige 2. Auflage verbessert und ergänzt den Leser erfreue.

Nürnberg, im Mai 1935.

Der Verfasser.

Das Buch von H. Plauson: Gewinnung und Verwertung der atmosphärischen Elektrizität, Hamburg, 1920, enthält in seinem historischen Teil die Behauptung, daß die Bundeslade der Juden nichts gewesen wäre als eine Leydener Flasche. Von dieser Ansregung und der Darstellung Schillers ausgehend, habe ich das alte Testament aufmerksam gelesen und in dieser Schrift alle jene Begebenheiten zusammengestellt, deren Wunderschein dei der Bestrachtung vom luftelektrischen Gesichtspunkte eine einsache physiskalische Erklärung sindet.

Den meisten der Leser dürfte aus der Schule her die Leydener Flasche bekannt sein, eine weithalsige Glasslasche, innen und außen mit Stanniol belegt, der Innenbelag mit einem Metallstab ver= bunden, der außerhalb der Flasche in eine Kugel endigt. werden sich daran erinnern, wie der Lehrer mittelst einer Elektrisier= maschine die Lendener Flasche auflud, wie die Schüler einander an den Händen faßten und eine Kette bildeten, die an einer Stelle unterbrochen war. Dort faßte der erste der Kette die Flasche an ihrem Außenbelag, der lette zog mit dem Fingerknöchel der freien Hand aus dem Knopf der Flasche einen Funken. Ein Zucken ging durch die ganze Kette und mancher war dabei, der es nicht noch einmal versuchen wollte. In mancher Anleitung für Schulversuche ist sogar zu lesen, daß derartige elektrische Schläge üble Folgen für die Gesundheit haben könnten und daß deshalb Vorsicht geboten wäre. Nun ist das Fassungsvermögen (die Kapazität) so einer Lendener Flasche für Schulzwecke nicht groß. Außen= und Innen= belag zusammen dürften zehn Quadratdezimeter kaum erreichen.

Als Moses seine Lendener Flasche baute, gab er folgende Ansleitung (2. M. 25, 10—16): "Machet eine Lade von Akazienholz; dritthalb Ellen soil die Länge sein, anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Höhe. Du sollst sie mit dünnem Golde innswendig und auswendig überziehen; und mache einen goldenen Kranz oben herum . . . . Und sollst in die Lade das Zeugnis legen, das ich dir geben werde."

Moses hatte Glas als Jsolierstoff nicht zur Verfügung, aber es ist ganz gut vorstellbar, daß im Klima der Wüste Sinai das trockene Edelholz der Akazie denselben Dienst leistete. Dünnes Goldblech bildete den Jnnen= und Außenbelag. Der goldene Kranz scheint mit dem Jnnenbelag in seitender Verbindung gestanden zu haben und dürfte der Kugel der Leydener Flasche entsprechen. Was nun

das Fassungsvermögen, die Kapazität, der Bundeslade betrifft, so ist es bei dem mehrhundertjährigen Aufenthalt der Hebräer in Aegypten durchaus wahrscheinlich, daß sie sich der ägyptischen Maße bedienten. Die Länge der königlichen ägyptischen Elle war 0,525 Meter, die der wichtigsten privaten Elle 0,495 Meter. Ohne wesentlichen Fehler und der Einsachheit halber wird deshalb in der Folge sür die biblische Elle 0,500 Meter gesetzt. Unter dieser Ansnahme ergeben sich aus den Angaben der Bibel die Abmessungen der Bundeslade mit 1,25 Meter Länge, 0,75 Meter Breite und 0,75 Meter Höhe. Daraus errechnet sich die Obersläche des gesamten Metallbelages mit etwa 975 Quadratdezimetern. Die Kapazität der Bundeslade war also etwa hundertmal größer als die der eingangs besprochenen Leydener Flasche und damit auch ihre Wirkung. Die Bibel gibt darüber Auskunst:

(2. M. 10, 1—2) "Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeglicher seinen Napf und taten Feuer darein und legten Räucherwerk und brachten das fremde Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, daß sie starben vor dem Herrn."

Es ist kein Anlaß zu glauben, daß Gott wegen der zwei Hebräer ein Wunder gewirkt hätte; es heißt darum schon im nächsten Vers:

(2. M. 10, 3) "Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der Herr gesagt hat: Ich erzeige mich heilig denen, die mir nahe sind und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg still."

Gewiß, Aaron schwieg still, denn er war nicht nur Mosis Milchbruder, sondern auch sein Obermonteur und begriff nur zu gut, was vorgefallen war. Seine beiden Söhne hatten mit den ehernen Räucherpfannen die aufgeladene Bundeslade berührt und hatten den elektrischen Tod erlitten.

Bemerkenswert ist die Art der Fortschaffung ihrer Leichen: (2. M. 10, 15): "Und sie traten hinzu und trugen sie mit ihren leinernen Röcken vor das Lager hinaus, wie Moses gesagt hatte."

Um die Leichen fortschaffen zu können, scheint also die Bundeslade nicht entladen worden zu sein, sondern man beschränkte sich auf durchaus verständliche Vorsichtsmaßnahmen insofern, als man sie mit Hilse trockener Leinenröcke aus dem Bereich der geladenen Boldbleche zog. Daß Nadab und Abihu nicht dem Zorne Gottes, sondern ihrer eigenen Leichtsertigkeit dadurch zum Opfer gefallen waren, daß sie sich vermutlich in betrunkenem Zustande der Bundeslade genähert hatten, zeigt die von Woses unmittelbar nach diesem tödlichen Unfall herausgegebene neue Betriebsvorschrift: (2. M. 10, 8—9) "Der Herr aber redete mit Aaron und sprach: du und deine Söhne mit dir sollt keinen Wein noch starkes Getränk trinken, wenn ihr in die Hütte des Stistes geht, auf daß ihr nicht sterbet."

Reine Transformatorenstation oder sonstige Hochspannungsanlage der Gegenwart darf von Unberusenen betreten werden und von den Berusenen selbstwerständlich nur dann, wenn sie nüchtern sind. Der rote Bliz an den Anlagen ist das übliche Warnzeichen.

Um der Frage näher treten zu können, aus welchen Quellen Moses seine außerordentlichen Kenntnisse auf dem Gediete der Lustzelektrizität schöpfte, ist es notwendig weiter auszuholen. Einen beachtenswerten Fingerzeig gibt Schillers Gedicht: "Das versschleierte Vild zu Sais." Schiller besaß zweisellos ein tieses seherissches Wissen um diese Dinge und mag dadurch geheime Mächte versanlaßt haben, auf seinen frühen Tod bedacht zu sein. Der wesentzliche Inhalt des Gedichtes ist kurz solgender: Ein Jüngling, Schüler der Priesterschule zu Sais, sieht auf einem Rundgang durch den Tempel ein verschleiertes Bild von Riesengröße. Der Tempelhüter erklärt ihm, daß der Schleier die Wahrheit verhülle, daß es aber keinem Sterblichen erlaubt sei, den Schleier zu heben. Des Nachtsschleicht der Jüngling in den Tempel und hebt den Schleier. Die letzte Strophe dieses Gedichtes lautet:

"Er sprichts und hat den Schleier aufgedeckt. "Nun", fragt ihr, "und was zeigte sich ihm hier?" Ich weiß es nicht. Besinnungslos und bleich, So fanden ihn am andern Tag die Priester Am Fußgestell der Isis ausgestreckt. Was er allda gesehen und erfahren, Sat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig War seines Lebens Heiterkeit dahin, Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe..."

Wenn sich hinter diesem Schleier, dessen Bedeutung weiter unten besprochen werden wird, eine Art Bundeslade verbarg, dann ist die Erklärung ziemlich einsach. Der Jüngling hob den Schleier — ein Blitstrahl zuckte auf und schleuderte den Wissensdurstigen besinnungslos zu Boden. In diesem Zustand die "Wahrheit" aus der Blechkiste zu erkennen und später den rätselhasten Vorgang zu erklären, war ihm wohl unmöglich. Der tiesere Sinn des Gedichtes scheint der zu sein: Der Jüngling kam den sorgsam gehüteten Geheimznissen der ägyptischen Priesterkaste zu nahe und es wurde dafür gesorgt, daß er für immer schwieg.

Daß die alten Aegypter über hohe wissenschaftliche Kenntnisse verfügten, wird heute allgemein anerkannt; es gibt auch scharfsinnige und tiefgründige Theorien, die aus den Maßverhältnissen der

Pyramiden von Gisch ableiten, daß die Aegypter die Zahl a auf mehr Stellen und genauer gekannt hätten, als dies vor der Ersindung der Kettenbruchrechnung anderen Bölkern möglich war, und daß sie die Erddimensionen richtiger bestimmt hätten als die Franzosen mit ihrer Meridianmessung in den Jahren 1792—1808. Tatsache ist, daß man im Jahre 1925 die Grundkanten der Cheops= pyramide freigelegt und ihre Längen und Winkel mit aller nur möalichen Genauigkeit bestimmt hat. Die Längen waren wohl etwas verschieden, doch war der Unterschied bei zwei Byramiden= kanten von je 230 Meter Länge nicht mehr als 20 Zentimeter, ent= sprechend einer Genausakeit von 1:1150. Roch überraschender war die Genauigkeit der Winkel; so war der an der Nordwestecke der Cheopspyramide gemessene nur um zwei Bogensekunden kleiner als ein idealer rechter Winkel; ein Ergebnis also, das auch heute mit den vollkommensten geodätischen Instrumenten nicht übertroffen werden kann. Es ist geradezu zweifelhaft, ob sich eine berartige Höhe des Wissens auf dem räumlich begrenzten Gebiet des damali= gen Aegypten entwickeln konnte und es taucht die Frage auf, ob das alte Aegypten nicht als der letzte Rest eines verschwundenen Kulturkreises aufzufassen ist. In den Schriften Atheners Platon (427—347 v. Chr.) findet sich der Satz: "Späterhin aber entstanden gewaltige Evdbeben und Ueberschwemmungen und da versank eines Tages das ganze streitbare Geschlecht . . . . . und ebenso verschwand die Insel Atlantis, indem sie im Meere unterging." — Merkwürdig genug ist es, daß Pyramiden nicht nur in Aegypten, sondern auch in Mexiko stehen und daß man nicht nur in Aegypten, in Numien eingebaut, primitive Sprechapparate gefunden hat, die wohl dazu dienten, Beraubungen zu verhindern, sondern daß auch die Amerikaner bei der Freilegung der Ruinenstadt Tezkuzko in Alt-Mexiko auf Tonplatten stießen, die mit Sprechmembranen in Verbindungen standen, so daß jeder, der sich den Schätzen der Toten näherte, von Geisterstimmen verscheucht wurde. — Akustische, optische, elektrische und chemische Vorgänge mannigfacher Art waren den Aegyptern bekannt und wurden zu Rult= und Rriegszwecken vielfach herangezogen. Reineswegs war dieses Wissen Gemeinaut aller, sondern ausschlieklich der Briesterkaste.

"Ein Jüngling, den des Wissens heißer Durst Nach Sais in Aegypten trieb, der Priester Beheime Weisheit zu erlernen . . . . . (Schiller.)

Wenn es auch nach allem wahrscheinlich ist, daß die ägyptischen Priester die Luftelektrizität für ihre Zwecke zu benüßen verstanden, so wäre doch zu klären, wie dieses sorgsam gehütete Wissen dem Woses zugänglich geworden wäre. Es ist nicht gut anzunehmen, daß einem aus dem Volke der Hebräer, das unter der schweren Hand



Kopf des Pharaonen Amenemhet III. (um 1820 v. d. Zeitw.)

Der Bergleich der beiben Köpfe zeigt in anschaulicher Eindringlichkeit die



Kopf des Pharaonen Amenophis IV. (um 1370 v. d. Zeitw.) rassischen Spannungen innerhalb der ägnptischen Dynastien

der ägyptischen Fronvögte in der gleißenden Sonne des Landes Gosen Steine schleppte, in den Tongruben mühlte und Ziegel schlug, der höchste Hort des Wissens im Altertum, die Priesterschule zu Sais offen gestanden wäre. Da zeigt sich eben, daß etwas in der Herkunst des Moses, den die Juden selbstwerständlich als den ihren betrachten, nicht stimmen kann und es fragt sich, ob er nicht trot der hebräischen Nilch pharaonisches Blut in sich hatte. Merkwürdig genug, daß gerade die Tochter Pharaos es ist, die das Binsenkörbchen sindet, sich eine hebräische Amme holen läßt und zu ihr spricht:

(2. M. 2, 10) "... Nimm hin das Kindlein und säuge es mir. Ich will dir's lohnen. Das Weib nahm das Kind und säugte es."

Man ist eben damals schon mit dunklen Sachen zu den Juden gegangen. Nachdem aber über diese Geschichte Gras geswachsen war, konnte man schon deutlicher reden und es heißt desshalb:

(2. M. 2, 10) "Und das Kind groß war, brachte sie es der Tochter Pharaos und es ward ihr Sohn, und sie hieß ihn Mose, denn sie sprach: ich habe ihn aus dem Wasser gezogen."

Woses muß nicht einmal hebräisch ausgesehen haben, denn die Töchter des Priesters zu Widian berichten über ihn ihrem Vater:

(2. M. 2, 19) "... ein ägyptischer Mann errettete uns vor den Hirten und schöpfte uns und tränkte die Schafe."

Man kann wohl annehmen, daß ihn die Töchter des Priesters zu Midian als hebräischen Mann bezeichnet haben würden, wenn er nicht eben ägyptisch ausgesehen hätte. Wie auffällig der Unterschied in den Rassemerkmalen dieser Völker auch damals war, darsüber geben altägyptische Reliefs hinreichenden Aufschluß. Aus zahlereichen Stellen ist weiter zu ersehen, daß Moses im Hause Pharaos ungehindert verkehrte, und es ist deshalb durchaus wahrscheinlich, daß ihm auch die Priesterschule offenstand.

Das Land Aegypten hat Moses erst verlassen, als er zum Mörsber geworden war und die ägyptische Gerechtigkeit fürchten mußte. Die diesbezüglichen Stellen sind so eindeutig, daß sie eines Zusatzes nicht bedürfen:

(2. M. 2, 11—15) ".... Moses.... ward gewahr, daß ein Aegypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Und er wandte sich hin und her, und da er sah, daß kein Mensch da war, erschlug er den Aegypter und scharrte ihn in den Sand. Am andern Tage ging er auch aus und sah zwei hebräische Männer sich miteinander zanken und sprach zu dem Ungerechten: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Willst du mich auch erwürgen, wie du den Aegypter erwürgt hast? Da fürchtete sich

Moses und sprach: Wie ist das laut geworden? Und es kam vor Pharao: der trachtete nach Wose, daß er ihn erwürgte. Aber Woses sloh vor Pharao und blieb im Lande Midian und wohnte bei einem Brunnen."

In der weiteren Folge wurde diese Flucht zum Wendepunkt im Leben Mosis. Jahre verbrachte er im Lande Midian als Hirte, dis er die außerordentlich günstigen lustelektrischen Verhältnisse der Halbinsel Sinai erkannte. Da regte sich in ihm das Pharaonenblut, und er beschloß, die in Aegypten erwordenen Kenntnisse und die günstigen lustelektrischen Bedingungen der Wüste dazu zu benützen, um sich zum Herrscher über das Volk der Hebräer aufzuschwingen. Die letzte Entscheidung brachte die Beobachtung eines Dorndusches, der brannte und doch nicht verbrannte. Die Bibel berichtet darüber:

(2. M. 3, 1—2) "Mose aber hütete die Schase Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Nidian, und trieb die Schase hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer seurigen Flamme aus dem Busch. Und er sah, daß der Busch brannte und doch nicht verzehrt wurde."

In bläulich-weißem Lichte erglänzen oft die Gipfel der Kordilleren, der Seemann kennt die flammenden Zungen der Masten; auch Bäume, Sträucher und Gestein strahlen zuweilen in geheimnisvollem Licht. Im Kraftseld der Atmosphäre treten bei einem hohen Votentialgefälle von etwa 10 000 Volt pro Meter an allen die Erdobersläche überragenden Punkten Spikenentsadungen ein, die St.-Elmsseuer heißen. Im stärksten Elmsseuer lohte der Dornbusch am Berge Horeb, und Moses verstand, was das bedeute.

Wohl stand sein Entschluß fest, aber er war sich dessen bewußt, daß er nicht die Rednergabe, vielleicht auch nicht die Kenntnis des Sebräischen in dem Maße besaß, als es notwendig gewesen wäre, um das Volk der Ziegelschläger von den Fleischtöpfen Aegyptens zu reißen. Darum spricht er:

(2. M. 3, 10) "..... Ach mein Herr, ich bin niemals beredt geswesen, auch nicht seit der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast; denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge."

Moses aber erinnerte sich seines hebräischen Milchbruders Aaron, dessen Zungenfertigkeit nicht durch pharaonisches Blut beeinsträchtigt war, und der Gewähr dafür bot, für Mosis Zwecke ein tüchtiger Agitator beim Industrieproletariat Aegyptens zu werden. Die Bibel sagt darüber:

(2. M. 4, 14—16) "Da ward der Herr sehr zornig über Moses und sprach: Weißt du denn nicht, daß dein Bruder Aaron aus dem

Stamme Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegengehen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. . . . . . Und er soll für dich zum Volke reden; er soll dein Mund und du sollst sein Gott sein."

Bevor aber Aaron die Agitation aufnahm, wollte er sich gründslichst von den besonderen Eigenschaften des Berges Horeb überzeugen und erschien dort persönlich:

(2. M. 4, 27—29) "Und der Herr sprach zu Aaron: Gehe Moses entgegen in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küßte ihn. Und Woses sagte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und so gingen sie hin und versammelten alle Aeltesten von den Kindern Israels."

So tüchtig Aaron als Agitator gewesen sein mag, leicht hatte er es nicht; zahlreich sind die Stellen, aus denen hervorgeht, daß das hebräische Industrieproletariat troß aller Bedrückung keinesmegs aus Aegypten fliehen wollte, sondern erst durch eine regelzrechte Bersammlungstätigkeit des ungleichen Brüderpaares dazu bewogen wurde. Selbst als es schon am Roten Meere lagerte, schrie es noch zu Moses:

(2. M. 14, 11—12) "Warum hast du uns das getan, daß du uns aus Aegypten geführt hast? Haben wir dir nicht gesagt, saß ab von uns, daß wir den Aegyptern dienen . . . . . . "

Dazu, daß die beiden Brüder mit ihrer Agitation doch durchstrangen, mag wesentlich beigetragen haben, daß sie mit dem Auszug aus Aegypten einen ausgiebigen Raub verbanden. Der diessbezügliche Bibeltext lautet:

(2. M. 3, 21, 22, und 12, 35—36) "Und ich will diesem Volke Gnade geben vor den Aegyptern, daß ihr, wenn ihr auszieht, nicht leer auszieht; sondern ein jegliches Weib soll von ihrer Nachbarin sikerne und goldene Gefäße und Kleider sordern; die sollt ihr auf eure Söhne und Töchter legen und von den Aegyptern zur Beute nehmen . . . . . .

Und die Kinder Jsraels hatten getan, wie Mose gesagt hatte und von den Aegyptern silberne und goldene Gesäße und Kleider gesordert. Dazu hatte der Herr dem Volke Gnade gegeben vor den Aegyptern, daß sie ihnen willfährig waren; und so nahmen sie es von den Aegyptern zur Beute."

Die Uebersetzung Alliolis kennzeichnet den Sachverhalt deutlicher:

"Der Herr aber gab dem Volke Gnade vor den Aegyptern, daß sie ihnen liehen; und sie beraubten die Aegypter."

Zu welchen Mengen an Edelmetallen dieses Volk von Steinschleppern, Tongräbern und Ziegelschlägern mit einem Griff geskommen war, darüber gewinnt man einige Vorstellung, wenn man bedenkt, daß es kaum drei Monate nach dem Auszug aus Aegypten angesichts des Berges Gottes den Aaron bestürmte, ihm Götter zu machen, und er goß ein Kalb aus Gold. Beträchtliche Mengen haben auch beim Bau des Stiftszeltes und zur Anfertigung der Kultgeräte Verwendung gefunden:

(2. M. 38, 24—25) "Alles Gold, das verarbeitet ist in diesem Heiligstum, ist neunundzwanzig Zentner, siebenhundertdreißig Lot; des Silbers aber, das von der Gemeinde kam, war hundert Zentner einkausendsiebenhundertfünsundsiebzig Lot."

Daß die Hebräer davon noch ein übriges hatten, geht daraus hervor, daß Woses, um nicht mit Gold und Silber verschüttet zu werden, mit Tagesbesehl weitere Lieserungen einstellen mußte.

(2. M. 36, 6) "Da gebot Mose, daß man durchs Lager rusen ließ: Niemand opfere mehr zum Werke des Heiligtums. Da hörte das Volk auf zu bringen."

Wieviel aber überhaupt an Edelmetall aus Aegypten versschleppt worden war, darüber gibt eine einzige Stelle eine ansnähernde Vorstellung:

(2. M. 12, 37) "Also zogen die Kinder Jfraels aus von Raemses gegen Sukkoth, sechshunderttausend Mann zu Fuß ohne die Kinder."

Mancher bedrängte Notenbankpräsident würde erleichtert aufsatmen, wenn er einen Bruchteil dieser Beute in seinen Schränken wüßte, kein Wunder also, daß

"der Herr das Herz des Pharao verhärtete, des Königs von Aegypten und er den Söhnen Jsraels nachjagte." (2. M. 14, 8.)

Vierhundertdreißig Jahre hatten die Sebräer in Aegypten gesweilt, und aus Wüstennomaden war ein kampfunsähiges Industriesproletariat geworden, das troß seiner Stärke von sechshundertstausend Wann und seiner durchgehenden Bewassnung nicht sähig gewesen wäre, sich den kürzesten Weg durch das Land der Philister zu erzwingen, weshalb es Woses zunächst längs des Schilfsweres und dann durch den nach Nordwesten auslausenden äußersten Urm des Roten Weeres führte.

(2. M. 12, 17—18) "Da nun Pharao das Volk ziehen ließ, führte es Gott nicht auf der Straße durch der Philister Land; denn Gott gedachte, es möchte das Volk gereuen, wenn es Krieg gegen sich entstehen sähe, und es möchte wieder nach Aegypten umkehren. Darum führte er das Volk auf einem Umweg durch die Wüste am Schilsmeer. Und die Kinder Israels zogen gewaffnet aus Aegypterland."

Trot der nachdrängenden Aegypter wartete Moses am User des Meeres solange, dis in der Nacht eine günstige Edde und ein heißer Wind aus der Wüste des Ostens den Meeresarm gangdar machte. Wodurch die nachsolgenden Aegypter in Unordnung kamen und solange aufgehalten wurden, dis sie die heranrollende Flut erreichte, wird weiter unten besprochen.

(2. M. 19, 1—3) "Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus Aegypten kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Raphidim und wollten in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste daselbst gegenüber dem Berge. Und Moses stieg hinauf zu Gott . . . . "

Der Gott des alten Bundes hieß Jehova oder Jahre und war der Gott der Furcht. Dazu hatte Woses die Hebräer in die Wüste Sinai geführt, daß er ihnen angesichts des elektrischen Berges die Furcht einjage und darauf gestützt ein Priesterreich gründe, das seinen Gott in der blechbeschlagenen Akazienkiste mit sich führte. Geschichtsschreiber nannten das später: Theokratie.

(2. M. 19, 5—6) ".... denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Bolk sein."

Sechsmal stieg Moses vor den Augen der Hebräer auf diesen Berg. Die ersten Male nur auf kürzere Zeit, denn er hatte verschies dene Sicherheitsvorschriften zu geben und sich von deren Einhaltung zu überzeugen; er durfte bei seinem Experiment nicht gestört werden, sollte es ihm gelingen.

(2. M. 19, 12—13) "Mache dem Bolke ein Gehege umher und sprich zu ihnen: Hütet euch, daß ihr nicht auf den Berg steiget, noch sein Ende anrühret, denn wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder mit einem Geschoß erlegt werden; es sei ein Tier oder ein Mensch, so soll er nicht leben . . . . "

Die letzten Sätze erinnern stark an die Vorschriften zur Retzung solcher Verunglückter, die in einen elektrischen Stromkreis geraten sind: Nicht mit den bloßen Händen berühren! — Wie wichtig es Moses war, nicht gestört zu werden, zeigen die zahlreichen Wiederholungen:

(2. M. 19, 21 u. 24) ".... Steig hinab und bezeuge dem Bolk, daß sie nicht durchbrechen zum Herrn, um ihn zu sehen und viele aus ihnen fallen .....

aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinauszusteigen, damit er sie nicht zerschmettere."

Gleichwohl konnte Moses bei seinen Vorbereitungen die Hilse seines bewährten Ugitators und Obermonteurs Aaron nicht entsbehren, und es heißt deshalb:

- (2. M. 19, 24) ".... du und Aaron mit dir sollt heraufsteigen ..." Dank der sorgfältigen Vorbereitung gelang das Experiment: die Flammenzungen elektrischer Entladungen lohten vom Gipfel des Berges zum Himmel:
- (2. M. 24, 27) "Und das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf der Spitze des Berges vor den Kindern Jsraels."

Den Ziegelschlägern suhr ob der unerklärlichen Erscheinung der Schreck gehörig in die Glieder:

(2. M. 20, 18—19) "..... Da sie aber solches sahen, slohen sie und traten von ferne und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen gehorchen und laß Gott nicht mit uns reden, wir möchten sonst sterben."

Im Süden der Schweiz zwischen dem Comersee und dem von Lugano erhebt sich bis zu einer Seehöhe von siebzehnhundert Metern der Monte Generoso: er ist der Berg Sinai der Jetzeit. Aus der italienischen Tiefebene steigt die angewärmte Luft in die Höhe und lädt die Wolken mit gewaltigen Spannungen. Blitze umzucken den Berg, und schier endlos rollt der Donner. Zwischen zwei Kämmen dieses Berges spannen sich wohl isolierte Stahlkabel, die ein Sustem von Metalldrähten mit einer Oberfläche von vierhundert Quadratmetern tragen. Die zahllosen Spiken dieses Systems sammeln Spannungen bis zu zehn Millionen Volt. Dort oben haufen nicht Moses und Aaron, sondern vier beutsche Physiker und sperren den Blitz in ihre Blechkisten, in hohle Metallkugeln, und erreichen Funkenstrecken von viereinhalb Metern Länge; natürlich nicht um eine neue Religion zu gründen, sondern um Atome zu zertrümmern und scheinbare Grundstoffe doch zu zerlegen. Monate verbringen sie dort oben bei ihrer gefährlichen Arbeit.

Es ist daraus verständlich, daß auch Moses erhebliche Zeit zu seiner Arbeit benötigte. Als er deshalb zum fünften Male, diesmal ohne Aaron, zu Berge stieg, blieb er vierzig Tage oben. In Ansbetracht einer neu gegründeten Religion eine lange Frist. Als er endlich herabstieg, sah er die Bescherung. Vierzig Tage hatte er sich gemüht und mit Hochspannungen gearbeitet, und unten tanzten seine neuen Gläubigen halbnacht um das goldene Kalb. Voll Zorn zerschlug er seine Gesetzestaseln, rief die Leviten zusammen

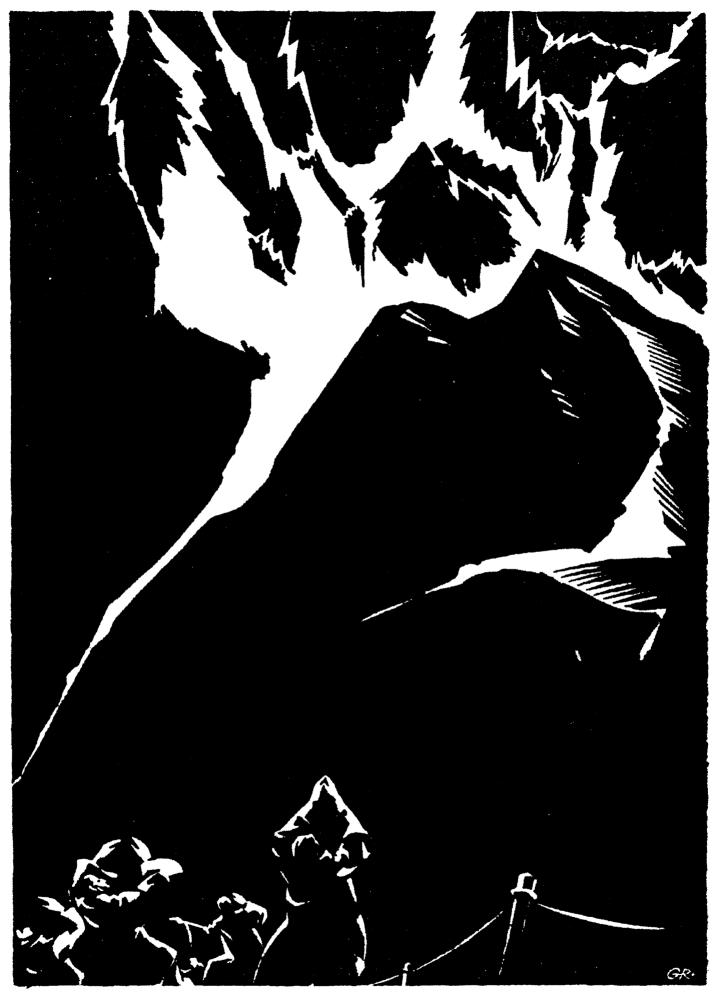

"Und das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf der Spihe des Berges vor den Kindern Ffraels"

(2. M. 32, 27—28) "und sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Jsraels: Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und durchgehe das Lager von einem Ende zum andern, und jeder erwürge seinen Bruder, Freund und Nächsten. —

Die Kinder Levi taten, wie Moses ihnen gesagt hatte, und es fielen an diesem Tage dreiundzwanzigtausend Mann."

Moses hatte sich und diesem Volke große Ziele gesteckt, und um diese zu erreichen, dursten ihm auch dreiundzwanzigtausend Leichen nichts bedeuten. — Zum sechsten Wale stieg Moses auf den Berg Sinai, nicht ohne vor dem Betreten des Berges neuerdings zu warnen:

(2. M. 34, 3) "..... laß niemand mit dir hinaufsteigen, daß niemand gesehen werde um den ganzen Berg; auch kein Schaf und kein Rind laß gegen den Berg hin weiden."

Das angewandte Mittel hatte den angestrebten Zweck vollsständig erreicht; ungestört blieb Woses neuerlich vierzig Tage mit Experimenten beschäftigt auf dem Berge, und als er zurückkam, hatte das Bolk die Ordnung bewahrt.

So günstige Eigenschaften der Berg Horeb haben mochte, so war es doch auf die Dauer unmöglich, das Volk an seinem Fuße festzuhalten, und so sann Moses auf Einrichtungen, die transportabel waren und es jederzeit gestatteten, den Kindern Jraels die elektrischen Wunder vorzuführen. Wenn der Prophet nicht zum Berge kam, mußte der Berg zum Propheten kommen. Moses gab das Bergsteigen auf und verlegte sich auf den Bau elektrischer Apparate. Zunächst verfertigte er die Bundeslade. Ihre Einrichtung und Wirkungsweise ist eingangs genügend beschrieben worden. Es war aber Moses darum zu tun, die verfügbare Kapazität durch ent= sprechende Zubauten bedeutend zu vermehren, und so kam es zum Bau der Stiftshütte. Die genaue Bauanleitung enthält das 2. Buch Mosis (26, 15—37). Aus achtundvierzig Akazienbrettern wurden die Bände eines rechteckigen Raumes gebildet. Die Bretter wurden innen und außen mit Goldblechen belegt, mit goldenen Ringen versehen und durch einen Riegel aus Akazienholz, der gleichfalls mit Gold überzogen war, untereinander leitend verbunden.

(2. M. 26, 28) "Du sollst den mittleren Riegel mitten an den Bretstern hindurchstoßen und alles zusammen fassen von einem Ende bis zum andern."

Der Außenbelag der Akazienbretter war geerdet und zwar durch sechsundneunzig silberne Füße, von denen je zwei an einem Brett besesstigt waren; vier weitere dienten der Erdung der vier vergoldeten Säulen, die den Vorhang trugen. Wir kennen heute Silber als den besten Elektrizitätsleiter, und die Wirksamkeit dieser Erdung wird um so verständlicher, wenn man das Gewicht so eines Fußes erfährt:

(2. M. 38, 27) "Aus den hundert Zentnern Silber goß man die Füße des Heiligtums und die Füße des Vorhanges, hundert Füße aus hundert Zentnern, je einen Zentner zum Fuß."

Nedes der Bretter war zehn ägyptische Ellen lang und anderthalb breit; daraus errechnet sich bei achtundvierzig Brettern das Ausmak des beiderseitigen Metallbelages mit dreihundertsechzig Quadratmetern, also mit dem sechsunddreißigsachen des eingangs errechneten Metallbelages der Bundeslade. Damit war die Stifts= hütte zu einem elektrischen Energiespeicher geworden, mit dem sich unabhängig vom Berge Horeb größere Experimente ausführen Die Bedachung dieses fensterlosen, rechteckigen wurde durch Decken aus Ziegenhaar gebildet. Die Deckschicht war gber, wie aus dem 2. Buche Moses 36, 14—19, hervorgeht, dreis fach. Ueber der härenen Decke lag noch eine aus Widderfellen und über dieser eine aus Dachsfellen. Die Jolation gegen das Kraftfeld der Luft war eine ausgezeichnete, und zwangsläufig mußten sich die elektrischen Ladungsvorgänge durch eine in dieser Bedachung unmittelbar über der Bundeslade ausgesparten Deffnung absvielen. Das Innere der Stiftshütte teilte ein Vorhang in zwei Hälften:

(2. M. 26, 33) "Du sollst den Vorhang unter die Haken hängen und die Lade des Zeugnisses hinter den Vorhang setzen, daß er eine Scheibewand sei zwischen dem Heiligsten."

Ebenso wie beim geheimnisvollen Bild zu Sais begegnen wir wieder dem Schleier, dem durchscheinenden Borhang. Alles trägt Wetallbelag, nur dieser Vorhang an der einzigen Stelle, die einen Zugang zum innersten Raum ermöglicht, ist aus Jsoliermaterial. Er hat auch den Zweck, den innersten Raum zu verdunkeln. Es muß für den Unkundigen geheimnisvoll genug gewesen sein, im Dunkel des Zeltes durch den Vorhang verschleiert die flammenden Zungen auf den Ausbauten der Bundeslade zu schauen, noch dazu in einer Leuchtkraft, die die Augen blendete. Darum sindet sich so oft die Stelle:

"Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung."

Bekanntlich beeinflußt das Kraftseld der Erde einen isoliert aufgestellten Metallstab derart, daß in ihm unter der Influenz des Erdseldes eine Trennung der positiven und negativen Elektrizität eintritt. Wird dieser Metallstab mit einer Spize versehen, so wird aus ihr solange negative Elektrizität ausströmen, dis zwischen der Spize und der durch sie gehenden Potentialsläche der Lust kein Spannungsunterschied mehr besteht. Ist dieser Zustand erreicht, so erscheint der Metallstab positiv elektrisch geladen. Seinrich Seine, der es ja wissen mußte, schreibt in seinen Reisebildern: "Da kam aber ein Bolk aus Aegypten, und außer den Hautkrankheiten und

den gestohlenen Gold= und Silbergeschirren brachte es auch eine sogenannte positive Religion mit . . . . . " Gewiß hat hier das Wort "positiv" nur eine übertragene Bedeutung, es ist aber merkwürdig, daß es auch in der Bedeutung eines elektrischen Vorzeichens paßt. Der Außenbelag der Bundeslade war immer, auch beim Transport — durch die vergoldeten Stangen und die Träger —, mit der Erde in Verbindung, geerdet also, im Gegensak zum Innenbelag, der positiv elektrisch geladen und darum durchaus geeignet war, zur Bründung einer "sogenannten positiven Religion" zu dienen. Dichter sind eben Seher, auch dann, wenn sie nach rückwärts schauen. Die blechbeschlagene Akazienholzkiste mit ihrem positiv geladenen Innenbelag wurde zum Ausgangspunkt der mosaischen Religion. Der Umstand, daß die in der Kiste wohnende Gottheit immer die gleichen Zeichen ihrer Unwesenheit gab, mußte notwendig zur Vorstellung eines Einzelwesens führen und damit zur Brundlage des jübischen Monotheismus werden. Er war für Moses vielleicht der einzig mögliche Weg, um den Auswurf Aegyptens von der Existenz des alleinigen Gottes zu überzeugen. Für die Urteilsfähigkeit der Menschheit ist es allerdings ein schlechtes Zeichen, wenn sie Jahr= tausende hindurch die Vergöhung einer Naturkraft als Offenbarung verehrt hat.

Ein weiteres Mittel zur Sammlung der Luftelektrizität entsdeckte Graf Bolta, der berühmte Professor an der Universität Pavia. Er sette an das obere Ende des Metallstades eine Flamme, deren leitsähige Verdrennungsgase die negative Elektrizität noch rascher wegschaffen als eine Spihe. — Wieder anders machte es W. Thomsson, der den Metallstad hohl herstellte, ihn mit Wasser füllte und das durch ein Abslußrohr abtropsende Wasser als Ausgleicher verwendete. — Nach einem Vorschlage Paulsens benuht man neuersdings oft Metallstäde, auf die auf elektrolytischem Wege radioaktive Substanzen niedergeschlagen werden, die dann durch Aussendung von Alphastrahlen die umgebende Luft stark leitend und damit zur Fortschaffung der negativen Elektrizität geeignet machen.

Moses ging einen anderen Weg. Er entwickelte auf dem auf der Bundeslade stehenden Snadenstuhl leitsähigen Rauch, der an den Flügelspiken der Cherubim\*) vorbei und durch eine Oeffnung des Zeltdaches ins Freie drang. Das Verzeichnis der zur Erzeugung dieses besonderen Rauches verwendeten Stoffe hat die Bibel ershalten:

<sup>\*)</sup> Nach biblischer Ueberlieserung übermenschliche Wesen, welche die nächste Umgebung Sottes bilden. Szechiel schrieb ihnen vier Gesichter zu: Mensch, Löwe, Stier, Adler. Im vorliegenden Falle aus Gold getrieben, an den Seiten des Gnadenstuhles und mit dem Innenbelag der Bundes= lade in leitender Verbindung stehend. (2. M. 25, 18—22.)

(2. M. 30, 34—37) "Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Spezerei: Balsam, Stakte, Galban und reinen Weihrauch, von einem soviel als vom andern, und mache Räucherwerk daraus nach der Kunst des Salbenbereiters, daß es rein und heilig sei. Du sollst es zu Pulver stoßen und davon in die Hütte des Stifts tun, wo ich mich dir bezeugen werde. Das soll euch ein hochheiliges sein. Desgleichen Räucherwerk sollt ihr euch nicht machen, sondern es soll dir heilig sein dem Herrn. Wer ein solches macht, der soll ausgerottet werden von seinem Volk."

Alle Einrichtungen zur Wegschaffung der negativen Elektrizität nennt man heute Kollektoren und spricht deshalb Flammenkollektoren. Wasserkollektoren usw. **W**as wendete, war ein Rauchkollektor. Daß Rauchsahnen eine höhere Leitfähigkeit besitzen als die übrige Luft, zeigt die Erscheinung, daß bei Gewittern der Blitz häufig den Rauchsahnen folgt und durch die Schlote zur Erde fährt. Nach diesen Ueberlegungen läkt sich die Aufladung der Bundeslade wie folgt rekonstruieren: Unter dem Einfluß des Erdfeldes tritt in dem von der Erde isolierten Innenbelag der Bundeslade eine Trennung der positiven Elektrizität von der negativen ein. Während nun der geerdete Außenbelag die positive Elektrizität des Innenbelages festhält, strömt die negative Elektrizität des Innenbelages in die vom Außenbelag entfernteren Teile, nämlich in die Flügelspiten der Cherubim, und wird von dort durch den vom Gnadenstuhl aufsteigenden leitfähigen Rauch abge= führt. Wie der Rauchkollektor in Betrieb zu nehmen war, hat die Bibel erhalten:

(3. M. 16, 12—13) "Er soll einen Napf voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht, und die Hand voll zerstoßenen Räucherwerks, und es hinein hinter den Vorhang bringen und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, daß der Nebel vom Räucherwerk den Gnadenstuhl bedecke."

Das Ausströmen der negativen Elektrizität des Innenbelages aus den Flügelspizen der Cherubim war mit Glimmerscheinungen verbunden, so daß des Nachts die Rauchwolke in ihrem Widerschein erglühte. Das ist der Sinn der Stelle:

(2. M. 9, 15—16) "Also an dem Tage, da das Zelt errichtet worden war, bedeckte es eine Wolke. Über vom Abend bis zum Morgen war über dem Zelte eine Gestalt von Feuer."

Die vorzüglich arbeitende Anlage barg aber auch die große Gefahr einer zufälligen Berührung der positiv geladenen Teile, vor allem des goldenen Kranzes, und die Bibel erteilt deshalb den wohlgemeinten Rat:



... strömt die negative Elektrizität des Innenbelages in die Flügelsspien der Cherubim und wird von dort durch den vom Gnadenstuhl aufsteigenden leitfähigen Rauch abgeführt

(3. M. 16, 2) "Sage beinem Bruder Aaron, daß er nicht zu aller Zeit in das inwendige Heiligtum gehe hinter den Vorhang vor dem Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, daß er nicht sterbe."

Woses beschränkte sich aber keineswegs auf Ratschläge und Vorschriften, sondern schuf auch wirksame Schukeinrichtungen. Zu deren Verständnis sei daran erinnert, daß sich vor Jahrzehnten Prosesson, einen Rock ansertigen ließ, der aus einem Gewebe von Wetallsäden auf einer Leinwandunterlage bestand. In diesem Rocke steckend, ließ er einen Funkenstrom von 150 000 Volt Spannung und beträchtlicher Stromstärke bei einem Ellbogen ein= und beim anderen austreten, ohne Schaden zu nehmen. Die elektrische Entsladung vollzog sich durch das Wetallgespinst als dem geringeren Widerstand und ließ den menschlichen Körper unberührt. Wieweit sich Moses auf die Serstellung solcher Schutzanzüge verstand, ist aus dem Bibeltext zu ersehen:

(2. M. 39, 2—3) "Und er machte den Leibrock von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Und sie schlugen das Gold und schnitten es zu Faden, daß man es künstlich wirken konnte unter den blauen und roten Purpur, Scharlach und weiße Leinwand."

Unter dem hochspannungssicheren Leibrock hatte der Obersmonteur den Purpurrock und unter diesem den engen Rock aus weißer Leinwand zu tragen. Beide Kleidungsstücke hatten den Körper vom leitsähigen Leibrock zu isolieren. Der Purpurrock trug an seinem Saume als Signaleinrichtung goldene Schellen. Solange sie klangen, war der Träger des Rockes wohlauf, erst wenn sie verstummten, kündeten sie große Gesahr.

(2. M. 28, 35) "Und Aaron soll den Purpurrock anhaben, wenn er dient, daß man seinen Klang höre, wenn er aus und ein geht in das Heilige vor dem Herrn, auf daß er nicht sterbe."

Die Wirkung des Leibrockes erhöhten das darüber zu tragende und ähnlich beschaffene Umtsschild und eine Reihe von Halbedelsteinen, die in Gold gesaßt und mit Ringen und goldenen Ketten verbunden waren. Gleichwohl warnt die Bibel davor, diese sinnvollen Sicherheitseinrichtungen dadurch leichtfertig in Unspruch zu nehmen, daß etwa lose und weghängende Teile mit den Trägern der positiven Elektrizität in Berührung kämen:

(2. M. 28, 28) "Und man soll das Schild mit seinen Ringen mit einer blauen Schnur an die Ringe des Leibrockes knüpsen, daß es über dem Gurt des Leibrockes hart anliege und das Schild sich nicht von dem Leibrock losmache."

Es ist verständlich, daß Moses eine derartig wertvolle Kleidung dem Aaron nicht ins Grab mitgeben konnte. — Es war Jahrzehnte

später; sei es, daß der Obermonteur gegen Moses rebellierte, sei es, daß er geschwähig wurde, jedenfalls wußte Moses, daß Aaron sterben werde, führte ihn auf den Berg Hor und brachte ihn nicht mehr zurück, wohl aber seine Kleider:

(4. M. 20, 28) "Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und zog sie Eleazar an, seinem Sohne. Und Aaron starb daselbst oben auf dem Berge. Wose aber und Eleazar stiegen herab vom Berge."

Ein anderes elektrisch interessantes Gerät war der Brandopseraltar. Er war quadratisch und besaß eine ebene Fläche von sechseinviertel Quadratmetern, jedoch eine Gesamtoberfläche von siebenundzwanzig Qudratmetern. Die Bauanleitung sagt hierüber:

- (2. M. 27, 1) "Du sollst einen Altar machen von Akazienholz, fünf Ellen lang und breit, daß er gleich viereckig sei und drei Ellen hoch."
- (2. M. 27, 8 u. 2) "Du sollst ihn von Brettern machen, daß er inswendig hohl sei . . .

.... und sollst ihn mit Erz überziehen."

Diese Bauart hatte nicht allein den Zweck, den Altar leicht transportierbar zu machen, sondern auch einen elektrischen. Träger der statischen Elektrizität ist im Gegensatz zur dynamischen immer nur die Oberfläche eines Körpers. Ob sein Inneres aus Erz oder Holz oder nur aus einem Hohlraum besteht, ist vom elektrischen Besichtsvunkte aus bedeutungslos. W. F. G. Swann berichtet über das amerikanische Hochspannungslaboratorium im Institute of Technology in Massachusetts (Mech. Engng. Bd. 55, S. 75), daß dort zwei hohle Aluminiumkugeln mit je 4,5 Metern Durchmesser mit Spannungen von zehn Millionen Volt aufgeladen werden. Das Innere der Rugeln ist gänzlich feldfrei, und es sind in diesen die Meßgeräte und die Beobachter völlig gefahrlos untergebracht. — Die Oberfläche eines solchen Aluminiumkonduktors beträgt dreiundsechzig Quadratmeter; die des mosaischen, den der Brandopseraltar zweisellos darstellt, war siebenundzwanzig Quadratmeter: also immerhin fast die Hälfte des modernen amerikanischen. Bei diesen Ubmessungen ist kein Grund vorhanden, über die Wirkungen zu staunen oder diese gar in den Bereich des Wunderbaren zu verlegen. Der Brandopferaltar war geerdet und stand vor dem Elektrizitäts= speicher der Stiftshütte in einem Vorhof. Wurde durch eine geeignete Schalteinrichtung die gespeicherte positive Elektrizität dem negativen Altar genähert, so übersprang vor allem Volke ein glänzender Funke, entzündete das entsprechend vorbereitete Brennmaterial, und unter dem Jubel der Hebräer lohte der Opferbrand zum Himmel.

(3. M. 9, 23) "Und Mose und Aaron gingen in die Hütte des Stiftes — (einschalten und den Rauchkollektor in Betrieb seten) — und da sie wieder herausgingen, segneten sie das Bolk. Da ersschien die Herrlichkeit des Herrn vor allem Volk, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und das Fett. Da das alles Volk sah, frohlockten sie und sielen aus ihr Antlik."

Die elektrischen Einrichtungen der Stiftshütte waren aber nicht nur vorzüglich zur Einsührung in eine "sogenannte positive Relisgion" geeignet, sondern sie ermöglichten es auch, das Stiftszelt jederzeit in eine verteidigungsfähige Festung zu verwandeln. Der Aufruhr der Rotte Korah bot bald Gelegenheit, die geschaffenen Anslagen auch in dieser Berwendungsart zu erproben. Die Rotte Korah umfaste zweihundertsünfzig Männer, die nicht zu den dümmsten gehörten und der Katsversammlung wiederholt beigezogen wurzden. Allesamt gehörten sie zum Stamme Levi, dem ausschließslich der Dienst beim Stiftszelte oblag. Trozdem oder vielleicht besser: eben deshalb zweiselten sie an der göttlichen Sendung Mosis, empörten sich gegen ihn und sprachen:

(4. M. 16) "..... Warum erhebst du dich über das Volk des Herrn? ..... Ist es dir zu wenig, daß du uns herausgeführt hast aus dem Lande, das von Milch und Honig sloß, um uns in der Wüste zu töten, willst du auch noch über uns herrschen? ..... Willst du auch unsere Augen ausreißen?"

Weit überlegen aber war ihnen der Nann aus pharaonischem Geblüt mit dem Wissen untergegangener Welten, und er sprach zu Kore:

(4. M. 16) "Du und deine ganze Versammlung, ihr steht morgen gesondert vor dem Herrn, und Aaron auch gesondert, und seder nehme seine Psanne und lege Räucherwerk darauf und bringe es dem Herrn dar, zweihundertfünfzig Psannen, und auch Aaron soll seine Psanne halten. Und da sie dieses taten, während Woses und Aaron dastanden und die ganze Gemeinde vor der Tür des Zeltes gegen sie versammelt war, da — — "

war auch schon eingeschaltet und der Rauchkollektor in Betrieb. So setzt die Bibel fort:

"Da — erschien ihnen alle die Herrlichkeit des Herrn . . . . . . aber auch ein Feuer ging aus von dem Herrn und tötete die zweihundertfünfzig Männer, die das Räucherwerk opferten."

Die erzenen Käucherpfannen in der Hand boten dem tötlichen elektrischen Schlag eine sichere Eintrittsstelle. Diese Pfannen unterscheiden sich in ihrer elektrischen Bedeutung in nichts von den Elektroden, die in Amerika bei den elektrischen Hinrichtungen den

Todeskandidaten an die Clieder geschnallt werden. Wenn ein Unterschied besteht, so ist es höchstens der, daß die mosaische Methode viel wirksamer und damit humaner war als die amerikanische. Denn Roses verwendete statische Elektrizität aus großen Kapazistäten und nicht dynamische aus den Zuleitungen wie die Amerikaner. — Daß dem braven Obermonteur Aaron nichts geschah, erklärt sich damit, daß er ja von den übrigen "gesondert" stand. — Dem Sohne Aarons, Eleazar, oblag es, die Räucherpsannen der Hingerichteten zu sammeln, zu Platten auszuhämmern und zum Gedächtnis an den Ausstand an den Brandopseraltar zu nageln. Dieses Siegeszdenkmal aber ward zu früh gesetz, denn der Ausstand war noch nicht zu Ende. Die Hebräer waren diesmal ernstlich wild geworden, und am nächsten Morgen brach es von neuem los:

"... und als sich ein Aufruhr erhob und das Getümmel wuchs, da slohen Moses und Aaron zum Zelte des Bundes. Und da sie hineingegangen waren — (einschalten) —, da erschien die Herrlichkeit des Herrn....

..... und der Brand verheerte schon die Gemeinde ......"

Eigenhändig bediente Moses die Schaltanlage, lud immer von neuem seine elektrischen Sindernisse, schleuderte Tod und Verderben in die wütende Masse, und der Angriss brach zusammen. Aegyptisches Wissen, von einem einzigen sicher und geistesgegenwärtig angewandt, hatte hunderttausende besiegt; der eine allerdings war nicht von hebräischem Blute. — Die elektrische Installation war eine mühevolle Arbeit gewesen, sie hatte sich aber restlos bewährt. Das 16. Hauptstück schließt mit diesen Worten:

"Aber derer, die so geschlagen wurden, waren vierzehntausends siebenhundert . . . . . . und Aaron kehrte zurück zur Türe des Zeltes, nachdem das Sterben geruhet." — — —

Die Bibel enthält mehrere Stellen, die den Schluß zulassen, daß Woses mittels statischer Elektrizität auch Fernwirkungen erzielen konnte, ohne daß es dis heute gelungen märe, Gleichwertiges zu erreichen. — Als Woses sich gegen die Anhänger der Rotte Rorah so erfolgreich verteidigte, reichten die elektrischen Wirkungen weit über das Gebiet des Stiftszeltes hinaus:

(4. M. 16, 47—48) "Und Aaron tat solches, lief mitten unter die Gemeinde, die der Brand schon verheerte, und opferte das Räucherwerk, und er stand zwischen den Toten und Lebendigen."

Auch ein anderes Mal hat Moses das ewig gegen seine Herrsschaft murrende Volk durch ein in die Fernen wirkendes Feuer zur Unterwersung gebracht:

(4. M. 11, 1—3) "Und da sich das Volk ungeduldig machte, gesiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Zorn und zündete das Feuer des Herrn unter ihnen an, das verzehrte die äußersten Lager. Da schrie das Bolk zu Mose, und Mose bat den Herrn; da verschwand das Feuer."

Ein ähnlicher Zusammenhang dürfte auch folgender Stelle zu Grunde liegen:

(4. M. 21, 6) "Da sandte der Herr seurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, daß vieles Volk in Jsrael starb."

Was wir heute über solche Dinge wissen, ist wenig. Es ist nur die Existenz des Rugelbliges verbürgt, der als faust bis kopfgroße seurige Rugel auftritt und sich mit mäßiger Geschwindigkeit sort bewegt, um dann mit einem Knall zu zerspringen. Einem amerikanischen Hochspannungslaboratorium ist es gelungen, durch Entlichungen Gase zum Glühen zu bringen, die sich dann in der Form um sich selbst drehender Feuerbälle weiterbewegten.

In einer schwierigen Lage befand sich Moses, wenn das Bolk wanderte. Er mußte die großen Elektrizitätsspeicher, die Wände des Stiftszeltes entladen und zerlegen. Es ist deshalb verständlich, daß er nicht darauf verzichtete, wenigstens die Bundeslade in gesladenem Zustand transportieren zu lassen. Mannigsach sind die Vorsichtsmaßregeln, die eine unbeabsichtigte Entladung verhindern sollen:

(4. M. 4, 5, 6, 15) "Wenn das Heer aufbricht, so sollen Aaron und seine Söhne hingehen und den Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses darein winden und darauf die Decken von Dachsfellen tun und oben darauf eine ganz blaue Decke breiten und ihre Stangen daran legen . . . . . Wenn Aaron und seine Söhne solches ausgerichtet und das Heiligtum und sein Gerät bedeckt haben, wenn das Heer aufstricht, so sollen danach die Kinder Kabath hineingehen, und sollen das Heiligtum nicht anrühren, daß sie nicht sterben."

Reineswegs waren die Kenntnisse Mosis auf luftelektrische Vorzgänge beschränkt, sondern sie umfaßten in der gleichen Tiese auch andere Gebiete. Sie seien hier nur kurz gestreift:

Jur Zeit, als die Hebräer im Lande Gosen wohnten, wurde in Theben Ammon als Hauptgottheit verehrt. Als Theben seinen Einssluß verloren hatte, hielt sich die Verehrung dieser Gottheit in einer Dase der Libnschen Wüste die in die Tage der Römer. Nicht weit von dieser Dase wittert seit den ältesten Zeiten Kalissalpeter aus dem Boden.

Der heutige Bergbau verwendet mit Vorliebe einen Sichersheitssprengstoff, der im wesentlichen aus einem Gemenge von Ammoniumnitrat mit einer kohlenstoffreichen Substanz besteht.

Ob zwischen diesen drei Begriffen alte Beziehungen bestehen, bleibe dahingestellt. Es sei aber daran erinnert, daß früher Kalissalpeter in sogenannten Salpeterplantagen aus Schlachtabfällen, Holzasche und Jauche gewonnen wurde. Ob nun angenommen werden kann, daß Moses eine Salpeterplantage betrieben habe, das mögen solgende Stellen aushellen:

- (3. M. 6, 3—4) "Und der Priester soll seinen leinenen Rock anziehen und die leinenen Beinkleider an seinen Leib und soll die Asche aufheben, die das Feuer des Brandopseraltars gemacht hat und soll seine Kleider danach ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen an eine reine Stätte."
- (3. M. 4, 11—12) "Aber das Fett des Farren mit allem Fleisch samt Kopf und Schenkeln und das Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinaussühren an eine reine Stätte, wo man die Aschenkeln und soll's verbrennen auf dem Holz mit Feuer."

Die Bibel enthält mehrere Stellen, die nur unter der Annahme der Verwendung bedeutender Sprengmittel verstanden werden können. Schon bei der Beschreibung des Durchganges durch das Rote Meer wurde darauf hingewiesen, daß noch aufzuklären wäre, wieso die nachdrängenden Aegypter in Unordnung kamen und selange aufgehalten wurden, die sie die herannahende Flut erreichte. Woses scheint beim Durchgang durch den Meeresarm Winen gelegt zu haben, die in dem Augenblick aufslogen, als die ägyptischen Streitwagen die Furt passierten. Nur das kann der Sinn der Stelle sein:

- (2. M. 14, 7, 24, 25) "Pharao nahm sechshundert auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Aegypten war und die Hauptleute über all sein Heer . . . . . . .
  - ..... und der Herr machte einen Schrecken in ihrem Heer und stieß die Räder von ihren Wagen und stürzte diese mit Ungestüm."

Als Moses zu wiederholten Malen den Berg Sinai bestieg, ist auch Josua einmal in seiner Gesellschaft erwähnt. Den scheint er zum Sprengmeister ausgebildet und in dieser Eigenschaft schon am Sinai verwendet zu haben. Heißt es doch:

(2. M. 24, 13) "Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes."

(2. M. 19, 18) "Der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum, daß der Herr auf den Berg mit Feuer suhr; und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, daß der ganze Berg sehr bebte."

Auch bei der Niederwerfung des Aufstandes der Rotte Korah scheint Josua eine hervorragende Kolle gespielt zu haben. Während Woses die zweihundertfünfzig Männer elektrisch hinrichtete, überließ er es seinem Sprengmeister, deren ganze Sippschaft zu vertilgen.

(4. M. 16, 30—32) "Wird aber der Herr etwas Neues schaffen, daß die Erde ihren Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, daß sie lebendig hinunter in die Hölle fahren, so werdet ihr erkennen, daß diese Leute Gott gelästert haben. — Und als Moses diese Worte ausgeredet hatte — — — zerriß die Erde unter ihnen und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Korah waren mit aller ihrer Habe."

Josua war in eine gute Schule gegangen und zeigte vor Jericho, was er gelernt hatte. Noch nie sind Festungsmauern durch Trompetenblasen eingestürzt, also auch nicht die von Jericho. Josua minierte eine Woche lang und lenkte die Aufmerksamkeit der Beslagerten dadurch ab, daß er jeden Tag die sagenumwobene Bundesslade um die Stadt tragen ließ.

(J. 6, 15—21) "Am siebenten Tage aber . . . . . sprach Josua zum Bolk: Machet ein Feldgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Herrn verbannt sein. Allein die Hure Rahab soll leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Späher verborgen, die wir aussandten. . . . . Da machte das Volk ein Feldgeschrei und man blies die Posaunen. . . . . Die Mauern sielen um und das Volk erstieg die Stadt . . . . und sie töteten alles, was in der Stadt war, mit der Schärse des Schwertes, Wann und Weib, jung und alt, Ochsen, Schase und Esel."

Von den zehn ägyptischen Plagen war die achte die der Heusschen. Daß der dunkle Erdteil Ufrika heute noch Reste solcher mosaischer Künste birgt, zeigt eine Geschichte, die Friz Reck-Valsleczewen erzählte: "Bei Tanga wurde die Farm eines Gastsreundes mit einer Heuschreckenplage alttestamentarischen Ausmaßes bestallen. Fußboden, Treppen, Gartenerde waren im Nu von einem ekelhasten Insektenbrei überzogen, nichts nützte gegen diese biblische Plage — — bis der Gastsreund nach Hause kam . . . . . . und was tat?

Er, der Herr über viertausend Arbeiter, vier Betriebsingenieure, Besitzer einer Funkstation, die mit Europa verkehrt: er ließ einen

Negerzauberer kommen. Ein altes, schwarzes Ferkel mit verhornten Knien, das mit der Ferse ein Viereck um das Haus kratte und etwelche Sprüche murmelte. Was da geschah?

In einer Viertelstunde war das Ungezieser verschwunden, nachs dem alle Formalindämpse nichts genützt hatten. Das angesichts einer modernen Sendeanlage und eines Parks von zehn Studebakers wagen."....

Wie es mit den bakteriologischen Kenntnissen bestellt war, zeigt die biblische Erzählung, nach welcher Jahrhunderte nach Woses die Bundeslade von den Philistern geraubt wurde. Obwohl die Bundeslade längst nicht mehr elektrisch geladen war, zeigte sie dennoch Wirskungen, die die Philister veranlaßten, sie schleunigst zurückzustellen.

(1. S. 5, 1—12) "Die Philister aber nahmen die Lade Gottes und brachten sie von Eben-Ezer gegen Asdod . . . aber die Hand des Herrn ward schwer über die von Asdod und verderbte sie und schlug sie mit bösen Beulen . . . und sie trugen die Lade des Gottes Jsrael nach Gath. Da sie diese aber dorthin getragen hatten, ward durch die Hand des Herrn in der Stadt ein großer Schrecken und er schlug die Leute in der Stadt, beide, klein und groß, also daß an ihnen Beulen ausptrachen. Da sandten sie die Lade des Herrn nach Ekron . . . die Hand Gottes machte Schrecken und Würgen in der ganzen Stadt und welche Leute nicht starben, die wurden mit Beulen geschlagen, daß das Geschrei der Stadt zum Himmel stieg." . . .

Wir wissen nur, daß von den fünfzehn Menschen, die bei der Eröffnung des Grabes Tutanchamens zugegen waren, bereits elf eines rätselhaften Todes gestorben sind. —

Mit dem Wissen untergegangener Welten hatte Moses sein Ziel erreicht, er war Herrscher geworden. An Mitteln hatte er nicht gesspart. Von den Sechshunderttausend, die er aus dem Lande Gosen geführt, hatte er nicht nur Hekatomben geopfert, er hatte sie aussgerottet bis auf zwei:

(4. M. 26, 63—65) "Das ist die Summe der Kinder Jsraels, die Mose und der Priester Eleazar im Gesilde der Moaditer am Jordan gegenüber Jericho zählten; und es war keiner unter ihnen, die von Moses und Aaron in der Wüste Sinai gezählt worden waren, denn der Herr hatte ihnen gesagt, sie sollen des Todes sterben in der Wüste. Und es blieb keiner aus ihnen übrig als Kaleb, der Sohn Jophunnes und Josua, der Sohn Nuns."

Den Auswurf Aegyptens hatte er vernichtet und in vierzig Jahren ein beutehungriges Wüstenvolk erzogen, das vor Begierde brannte, zunächst Kanaan zu verheeren und von dort die ganze Welt. Ihm selbst bot das Land Kanaan keine Reize. Die elektrischen Wunder waren nur in der Trockenheit der Wüste möglich. In dem Lande, das von Milch und Honig sloß, mußten seine einsachen Geräte verssagen, und dann war er müde und alt.

(5. M. 31, 1—2) "Und Mose ging hin und redete diese Worte mit dem ganzen Volke: Ich din heute hundertzwanzig Jahre alt; ich kann nicht mehr aus und ein gehen, dazu hat mir der Herr gesagt: du sollst nicht über den Jordan gehen."

Die Redewendung ein und ausgehen erklären am besten einige andere Stellen:

- (1. M. 29, 30) "Also ging er auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea."
- (1. M. 38, 2—3) "Und Juda sah daselbst eines Kananiter-Mannes Tochter und nahm sie. Und da er zu ihr einging, ward sie schwanger."

Hochbetagt hatte es Moses noch mit einer Dunkelhäutigen versucht. Den Unmut, den Aaron und seine Schwester Mirjam darüber äußerten, hat die Bibel erhalten. So lautet der Luthertext:

(4. M. 12, 1) "Und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose um seines Weibes willen, der Wohrin, die er genommen hatte, darum, daß er eine Mohrin zum Weibe genommen hatte."

Die Prachtgestalt des Pharaonen, von der Meisterhand Michel Unsgelos gesormt, thront in der Basilika San Pietro in vincoli zu Rom, und in der vom apostolischen Stuhle approbierten Ausgabe der Heiligen Schrift steht statt Negerin: Aethiopierin. Der hebräische Text spricht lediglich von einem Weibe aus Kush und die neueren jüdischen Schriftgelehrten trösten sich damit, daß ja doch niemand sagen kann, welches Land damit gemeint war. Von wo immer sie gewesen sein mag, Hebräerin dürste sie keine gewesen sein. Davon abgesehen scheint das eine sicher: Woses hatte genug. Am liebsten hätte er dieses Volk dis aus den letzen Wann vertilgt; daß er es nicht tat, verhinderte nur sein Ehrgeiz. Seine ägyptischen Landssleute wußten von ihm, daß er ausgezogen war, um diesem Volke Kanaan zu erobern. Lieber ging er in den Tod, als daß er sich nachsagen ließ, daß dieses Ziel nicht erreicht wurde.

(4. M. 14, 15—16) "Würdest du nun dieses Bolk töten wie einen Mann, so würden die Aegypter sagen: Er konnte das Volk nicht hineinführen in das Land, das er ihnen geschworen hatte, darum tötete er sie in der Wüste."

Moses war sich dessen voll bewußt, welche Pein er der Welt dadurch auserlegte, daß er dieses Volk nicht in der Wüste vertilgte, sondern auf die Menschheit losließ. Der Mann aus pharaonischem Geblütz durchdrang im Geiste die Schleier der Jahrtausende und sah das letzte Ende kommen, wie es kommen muß: den Welt-Antisemitismus. Er schrieb:

(5. M. 28, 64—68) "Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Bölker von einem Ende der Erde dis zum andern . . . Du wirst unter diesen Bölkern kein bleibend Wesen haben . . . Tag und Nacht wirst du dich sürchten und deines Lebens nicht sicher sein . . . Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Aegypten zurücks führen auf dem Wege, wovon er dir sagte, du sollst ihn nicht mehr sehen."

Moses schreckte vor der letzten Folgerung nicht zurück. Den elekstrischen Tod, den er so vielen gab, wählte er nicht. Allein bestieg er den Gipfel des Berges Nebu, sah zum letztenmal hinunter auf die Gesilde Kanaans und kehrte nicht mehr zurück.

(5. M. 34, 6) "... Und niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag."

Jahrhunderte vergehen. Das Buch der Richter, das Buch Ruth, die Bücher Samuels erzählen die weiteren Geschicke der Hebräer. Nirgends sindet sich das geringste Ereignis, das als lustelektrischer Borgang gedeutet werden könnte. Der große Pharaone ist tot und die Hebräer hat kein Hauch seines Geistes berührt. — Das Land Kanaan war mittlerweile zum hebräischen Königreich geworden und zuerst von Saul und nach ihm von David regiert worden. Die Zauberkraft der Bundeslade blieb erloschen und nur aus eingelebter Gewohnheit wurde sie mitgeschleppt.

Da besteigt König Salomon den Thron und mit ihm kommt die Aenderung. Salomon heiratet die Tochter Pharaos; mit der Königstochter zieht ägyptisches Wissen ins Land und die Wunder Wosis erleben ihre Erneuerung.

(1. K. 3, 1) "Und Salomo verschwägerte sich mit Pharao, dem König von Aegypten, und nahm Pharos Tochter und brachte sie in die Stadt Davids, dis er sein und des Herrn Haus ausbaute und die Mauer um Jerusalem her."

Mit dem ägyptischen Wissen kam auch die ägyptische Weisheit. Das Buch des Amenope ist das Quellenwerk, aus dem die Sprüche Salos mos die Weisheit schöpfen. Trozdem verkündet die Bibel:



Die beiden Cherubim waren gewaltig gewachsen. Künf Meter maß einer von einer Flügelspitze bis zur anderen und jeder berührte leitend den Innenbelag des Chores mit einer Flügelspitze.

(1. K. 5, 10) "daß die Weisheit Salomos größer war denn aller, die gegen Worgen wohnen und aller Aegypter Weisheit".

Moses hatte sich mit dem Industrievolk Aegyptens noch alles mögsliche selbst verfertigt. Die Hebräer Salomons aber hatten schon das Wüstenblut in sich und waren bereits jeder Werktätigkeit entwöhnt, so daß Salomon gezwungen war, mit dem phönizischen König Hiram von Tyros einen Vertrag wegen Ueberlassung von geeigneten Werksleuten abzuschließen. Die Vibel spiegelt das Erstaunen der Hesbräer, als sie behauene Steine und die Art des Verbandes sahen.

(1. K. 6, 7) "Und da das Haus gesetzt ward, waren die Steine ganz zugerichtet, daß man keinen Hammer noch ein Beil, noch irgend= ein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte."

Auch die gesamte elektrische Installation zur Erneuerung der Bunder Mosis wurde der phönizischen Großsirma übertragen. Die Schwierigkeit bei der Projektierung bestand darin, daß das hohe Botentialgefälle der Wüste in der Stadt Davids sehlte und daß deshalb mit Geräten, wie sie Moses dimensioniert hatte, keine Wirkung zu erzielen war. Man half sich so, daß man den Mangel an Spannung durch eine bedeutende Vermehrung der Kapazität ausglich. Die handliche Einrichtung Mosis wich einer durchaus sabriksmäßigen Großanlage. Wir sinden alte Bekannte wieder und staunen über ihre neuen Dimensionen. Die Funktion des mosaischen Elektrizistätsspeichers der Stiftshütte übernimmt bei Salomon ein Chor mit einer Rückwand, zwei Seitenwänden und einem doppelten Fußboden. Der beiderseitige Netallbelag ergibt damit achthundert Quas dratmeter.

- (1. K. 6, 20) Und vor dem Chor, der zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen weit und zwanzig Ellen hoch war und überzogen mit lauterem Golde, täfelte er den Altar mit Zedern.
- (1. K. 6, 30) Auch überzog er den Boden des Hauses mit goldenen Blechen inwendig und auswendig."

Die beiden Cherubim, die bei Moses auf der Bundeslade Plats sanden, waren gewaltig gewachsen. Fünf Meter maß einer von einer Flügelspitze die zur andern und jeder berührte leitend den Innensbelag des Chores mit einer Flügelspitze. Der Innenbelag des Chores entspricht dem Innenbelag der Lendener Flasche, die beiden Cherubim entsprechen dem Knopf als Aussührung des Innenbelages und an ihnen vollzieht sich die Aufladung. Die Bundeslade selbst wurde als eine bei dieser Dimensionierung bedeutungslose Antiquität einsach daruntergestellt.

(1. K. 6, 27, 19) "Und er setzte die Cherubim mitten in den innersten Tempel und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus, so daß der Flügel des einen Cherubs an die eine Wand rührte und der Flügel des andern Cherubs an die andere Wand rührte; aber die andern Flügel in der Mitte des Tempels rührten einer an den andern . . .

Aber den Chor bereitete er inwendig im Haus, daß man die Lade des Herrn dahin täte." —

Ein Borhang verhüllte das Bild zu Sais, ein Borhang teilte die Hütte des Stiftes in zwei Hälften; er durfte gemäß der ägyptischen Anleitung auch dem Tempel Salomonis nicht sehlen:

(2. Chr. 3, 14) "Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur, von Scharlach und köstlichem weißen Leinenwerk und machte Cherubim darauf."

Gigantische Abmessungen zeigte der Brandopferaltar. Seine Oberssläche betrug nicht weniger als vierhundert Quadratmeter, das Vierzehnsache des mosaischen und das Sechssache der Oberfläche der Alusminiumkugel in dem amerikanischen Hochspannungslaboratorium.

(2. Chr. 4, 1) "Er machte auch einen ehernen Altar, zwanzig Ellen lang und breit und zehn Ellen hoch."

Die phönizischen Werkleute hatten ihre Arbeit kaum vollendet, da setzte man schon den Rauchkollektor in Betrieb, um unter Glimm= erscheinungen die Anlage auf die volle Ladung zu bringen.

(2. Thr. 5, 13—14) ".... da ward das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, daß die Priester vor der Wolke nicht stehen konnten, um zu dienen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes."

Bald war die Aufladung soweit gediehen, daß die Galavorstellung mit dem himmlischen Feuer gegeben werden konnte:

(2. Chr. 7, 1—3) "Und da Salomon ausgebetet hatte, fiel ein Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopser und die anderen Opser und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Auch sahen alle Kinder Jsraels das Feuer herabsallen und die Herrlichkeit des Herr über dem Hause und sielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an . . . ."

Es ist nun merkwürdig, daß troß dieser wunderbaren Anlage weder die Bücher der Könige noch die der Chronik von einer Wiederholung der elektrischen Vorsührungen berichten. Die Gründe hierfür scheisnen folgende zu sein:

1. Dem Pharaonen war die Lustelektrizität ein Mittel zu dem Zweck gewesen, die Anwesenheit einer Gottheit vorzutäuschen, um das Volk zu beherrschen, ein Umweg, den Salomon nicht mehr notwendig hatte.

2. Waren derlei Vorführungen vor einer blasierten Großstadtbevölzkerung weit weniger zugkräftig als das mosaische Wüstenkino.

3. Verband Moses seine elektrischen Uebungen häufig mit der Versnichtung einiger zehntausend Hebräer, wodurch der Eindruck

ein viel nachhaltigerer war.

4. War Salomon so sehr mit der Auffüllung seines Harems beschäftigt, daß ihm für lustelektrische Versuche wenig Zeit übrigblieb. Als echtem Hebräer waren ihm natürlich die Frauen fremder Völker weit interessanter als die des seinigen und nach und nach auch die unelektrischen Götter.

(1. R. 11, 1—5) "Aber der König Salomo liebte viel ausländische Weiber, die Tochter Pharaos und moaditische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hethitische . . . . . und er hatte siebenhundert Weiber zu Frauen und dreihundert Kebsweiber, und seine Weiber neigten sein Serz. . . . . also wandelte Salomo Ustoreth nach, der Göttin derer von Sidon und Milkom, dem Greuel der Ammoniter."

Den Pharaonen haben die Hebräer gefürchtet und respektiert und seine Taten in fünf Büchern mit insgesamt einhundertsechsundachtzig Hauptstücken verherrlicht; für ihren weisen Salomon genügten ihnen vollständig neunzehn Hauptstücke.

Bald nach dem Tode Salomons zerfiel das Reich der Hebräer in das Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und in das Reich Jsrael mit der Hauptstadt Sichem, später Samaria. Die Hebräer schieden sich in Juden und Israeliten. In Juda regierte zunächst der Sohn Salomons Rehabeam. Über schon im fünften Jahr seiner Regierung zog der König von Aegypten Sesonchis I. (Scheschonk, Sisak) gegen ihn zu Felde, eroberte Jerusalem und holte sich die wertvollen Bestandteile der Salomonischen Leydener Flasche.

(2. Chr. 12, 9) "Also zog Sisak, der König von Aegypten, herauf gegen Jerusalem und nahm die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze im Hause des Königs und nahm alles weg und nahm auch die goldenen Schilde, die Salomon machen ließ."

In der weiteren Folge verheerten Assprer und Skythen das Land Juda. Die Mauern Jerusalems brach dann Nabuchodrossor, der König von Babylon, im Jahre 586 v. Chr., verbrannte den Tempel Salomonis und führte die Juden gefangen an die User des Euphrat.

Im Reiche Jsrael hingegen lebte der letzte, der die luftelektrische Wesenheit der Wunder Mosis erfaßt hatte und diese Erkenntnis auch zu nutzen verstand: der Prophet Elias. Der elektrische Berg war ihm nicht fremd und es scheint, daß er dort sein Praktikum absolviert hat, heißt es doch von ihm:

(1. K. 19, 8) ".... er ging vierzig Tage und Nächte an den Berg Gottes Horeb."

Seine Lebensaufgabe erblickte er in der Bekämpfung des göhensdienerischen Königtums in Israel. Einstmals bauten vierhundertsfünfzig Baalspriester auf dem Gipsel des Berges Karmel einen Opferaltar. Auch Elias baute einen und beide Teile legten Holz auf ihren Altar und das Opfertier darauf. Wessen Gott nun sein Opfer selber verzehren wollte, der sollte der wahre Sott sein. Vergeblich bemühten sich die Priester Baals. Elias aber wartete dis Mittag, dis das Potentialgesälle auf dem Gipsel des Berges am höchsten gestiegen war, dann machte er seinen Altar leitend wie Erz und erdete ihn mit — — Wasser.

(1 K. 18, 34—35) "Und er sprach: Holt vier Rad Wasser und gießt es auf das Holz. Und er sprach: tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: tut es zum drittenmal. Und sie taten es zum drittenmal. Und das Wasser lief um den Altar her und die Grube war auch voll Wasser."

Im Handbuch von Dr. A. Cockel: Die Luftelektrizität, steht der Sat: "Auf Bergspiten genügt das dort sehr starke elektrische Feld zur Aktivierung aller der Atmosphäre exponierten Gegenstände." —

Der Altar des Propheten Elias war vermutlich der exponierteste Punkt des Berges Karmel. Das viele Wasser hatte ihn leitend gemacht und auch mit einem größeren Teil des Berges leitend versbunden. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Blaßblaue Flämmchen züngelten auf, entzündeten das vorbereitete Brennholz und bald lohte der Opferbrand.

(1. R. 18, 38—40) "Da siel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopser, Holz und Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Crube. — Da das Volk alles sah, siel es auf sein Angesicht und sprach: Der Herr ist Cott, der Herr ist Bott. Elias aber sprach zu ihnen: Breist die Propheten Baals, daß ihrer keiner entrinne! Und sie griffen sie. Und Elias führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie daselbst."

Elias beherrschte wohl den elektrischen Teil der mosaischen Künste und er verstand es zur Erhöhung ihrer Nachhaltigkeit Menschenopfer damit zu verbinden. Es gelang ihm auf diese Art, den Feldhauptmann Jehu zum König Israels zu machen, er konnte diesen Ersolg aber nicht auf längere Dauer sichern, denn die elektrischen Wunder versingen wohl bei den Israeliten, nicht aber bei den Ussprern. Schon im Jahre 842 v. Chr. — noch unter der Regierung Jehus — wurde das Reich Israel dem assprischen Könige Salmanasar II.

tributpflichtig und weitere hundertzwanzig Jahre später von Sarrukin zerstört und die Israeliten gefangen nach Usprien und Versien weggeführt.

Seither sind Jahrtausende im Zeitenstrom vorübergerauscht. Grundstürzend haben sich die klimatischen Verhältnisse geändert und es entsteht die Frage, ob diese Gegenden nicht doch wenigstens einen Rest der früheren günstigen luftelektrischen Bedingungen zeigen. Die Antwort gibt folgendes Geschehnis:

Um 14. April 1859 verließ Werner v. Siemens um fünf Uhr früh Kairo, um die Cheopspyramide bei Giseh zu besteigen. Gegen zehn Uhr vormittags erreichte seine Sesellschaft den Gipfel. Als Siemens die lekten Stufen überwunden hatte, vernahm er ein sausendes Geräusch und als er den Zeigefinger in die Höhe hielt, ließ sich ein zischender Ton hören, wobei sich an der Haut des Kingers ein Prickeln bemerkbar machte. Siemens hatte eine gefüllte Wein= flasche mitgenommen, die etikettiert, verkorkt und mit Stanniol verschlossen war. Er hielt sie in die Höhe und als er dann mit der andern Hand dem stanniolbelegten Hals der Flasche zu nahe kam. erhielt er einen kräftigen elektrischen Schlag. Die feuchte Etikette samt der haltenden Hand bildete den geerdeten und damit negativen Außenbelag der improvisierten Lendener Flasche, während der Wein den positiven Innenbelag und der feuchte Kork mit der Stanniol= kappe die Ausführung des Innenbelages vertrat. Siemens vervollständigte den Außenbelag dadurch, daß er die Klasche außen mit feuchtem Papier umwickelte. Nach einiger Zeit konnte er Funkenvon zehn Millimeter Länge erzielen. Als er einem Araber die Hand reichte und ihm den Flaschenkopf unter die Nase hielt, stürzte dieser wie vom Blitz getroffen zu Boden. Nach einer Weile erholte er sich, sprang mit Beheul empor und entfloh mit mächtigen Sprüngen. Siemens benütte diese Erfahrung natürlich nicht dazu, um den Arabern eine "positive" Religion aufzudrängen, sondern er beschränkte sich darauf, über diese Begebenheit in Poggendorffs Annalen zu berichten.

Es steht nichts im Wege, die mosaischen Apparaturen in den in der Bibel niedergelegten Abmessungen zur rekonstruieren und an den historischen Stättn zu erproben. Die Ergebnisse würden nur bestätigen, daß Woses wohl als Wegbereiter des alleinigen Gottes bestrachtet werden kann, allerdings als einer mit verwerslichen Mitteln und am wenig geeigneten Objekt. Erschütternd aber ist die Tatsache, daß sich die Völker der Erde in blutigen Glaubenskriegen zerfleischen, Bekenntnissen zuliebe, die elektrische Vorgänge zu sichtbaren Zeichen eines persönlichen Gottes erheben.

#### Literatur:

- Dr. J. F. Allioli, vom apostolischen Stuhle approbierte Ausgabe des aus der Bulgata mit Bezug auf den Grundtext übersetzen Alten Testamentes.
- Dr. M. Luther, das Alte Testament nach dem vom evangelischen Kirschenausschuß genehmigten Text.
- Die fünf Bücher Wosis, hebräische Textausgabe.
- E.=I.=3., elektrotechnische Zeitschrift.
- Dr. A. Gockel, Die Luftelektrizität, Leipzig, 1908.
- Dr. K. Kähler, Luftelektrizität, Sammlung Göschen, Bd. 549.
- Hauson, Gewinnung und Verwertung der atmosphärischen Elektrizität, Hamburg, 1920.
- Dr. A. v. Urbanizky, Die Elektrizität des Himmels und der Erde, Wien, 1888.

### Abkürzungen:

- 2. M. 26, 33: 2. Buch Mosis, 26. Hauptstück, 33. Vers.
- 1. K. 6, 27: 1. Buch von den Königen, 6. Hauptstück, 27. Vers.
- 2. Chr. 12, 9: 2. Buch der Chronik, 12. Hauptstück, 9. Vers.
- J. 6, 15—21: Buch Josua, 6. Hauptstück, 15—21. Bers.
- 1. S. 5, 1: 1. Buch Samuel, 5. Hauptstück, 1. Vers.